a. a.

## Nº: 234.

## Posener Intelligenz : Blatt.

Montag ben 30. September 1833.

Angekommene Fremde bom 27. September 1833.

Herbert v. Griffle dus Gerberfraße; Hr. Erbherr v. Bogbanski aus Jankowo, L. in No. 187 Waranowski aus Bredlauerfraße; Hr. Schloßfraße; Kr. Dekonom Müller aus Schrimm, I. in No. 391 Gerberftraße; Hr. Gutst. v. Arzyganowski aus Pakoslaw, I. in No. 391 Gerberftraße; Hr. Gutst. v. Arzyganowski aus Pakoslaw, I. in No. 99 Halbborf; Hr. Kaufm. Ries aus Bertin, I. in No. 251 Breslauerstraße; Hr. Erbherr v. Kierski aus Niemierzewo, Hr. Erbherr v. Jaruchowski aus Sokolnik, Hr. Erbherr v. Swięcicki aus Szczepankowo, I. in N. 243 Breslauerstraße; Hr. Erbherr v. Bogbanski aus Jankowo, Hr. Erbherr v. Goslowski aus Mocicza, I. in No. 394 Gerberstraße; Hr. Erbherr v. Baranowski aus Rosnowo, Hr. Erbherr v. Nabonski aus Konkolewo, Hr. Erbherr Luther aus Lopuchowo, die Hrn. Kausleute Hirschherg und Davidschn aus Bromberg, I. in No. 384 Gerberstraße.

Selecate Cross ; for meldies and Mades

The Edward Richard State of the Attention

staw Edwill, dla Tong o w Thingy of

1091 sides W to no r sewel as ob

THE MIC. AS. Tal. 940 a proceedings

Bekanntmachung. Das hier in ber Wafferstraße unter Mo. 173 belegene und ben Johann Friedrich und Anna Eleonore Wimmerschen Scheleuten gehöstige Grundstück, welches gerichtlich auf 3889 Athl. 23 Sgr. 4 Pf. gewürdigt worden, soll im Wege ber nothwendigen Subhastation verkauft werden.

Die Vietungd-Termine stehen am 30. September c., am 30. November c., und am 1. Februar 1834, vor dem Deputirten Landgerichts = Math Hellmuth im Parteienzimmer des Lands gerichts an; der letztere ist peremtorisch.

Die Rauflustigen werden zu benfelben mit dem Bemerken eingeladen, daß der Ersteher verpflichtet ist, nach Anweisung der Polizeibehörde, das baufällige Gesbäude an der Wasserstraße entweder nies derzureißen und binnen zwei Jahren ein neues Gebäude aufzuführen, oder wenn es zulässig — dasselbe zu repariren.

Die Taxe und die übrigen Kaufbebins gungen tonnen in unserer Registrasur nachgesehen werden.

Bugleich werben der seinem Aufents halte nach unbekannte Rammerherr Stanislaus von Bninski und beffen unsbekannte Erben, für welchen sub Rubr. III. No. 10. 240 Athl. nebst 5 pCt. Binsen seit Johannis 1787 aus dem

Obwieszczenie. Posiadłość tu w Poznaniu na ulicy wodnéy pod liczbą 173. leżąca, Janowi Fryderykowi i Annie Eleonorze małżonkom Wimmer należąca, którą sądownie na Tal. 3889 sgr. 23 fen. 4 oceniono, drogą koniecznéy subhastacyi przedaną być ma.

. . . . .

Termina licytacyine tym końcem wyznaczone przypadają na dzień 30. Września r. b., na dzień 30. Listopada r. b. i na dzień 4. Lutego 1834., przed Deputowanym Sędzią Hellmuth w izbie stron tuteyszego Sądu Ziemiańskiego. Ostatni z nich jest peremtorycznym.

Chęć kupienia mających wzywamy na nie z tém nadmienieniem, iż nabywca obowiązany jest, domostwo na ulicę wodną wychodzące, albo zupełnie znieść i nowe w przeciągu dwóch lat podług oznaczenia władzy policyiney postawić, albo też takowe, o ile się to da, wyreperować kazać,

Taxe i inne warunki kupna w Re. gistraturze naszéy przeyrzeć można.

Zarazem zapozywa się z pobytu swego nieznajomy Szambelan Stanisław Bniński, dla którego w Rubryce III. Nro. 10. Tal. 240 z procentem po 5 od sta od Ś. Jana 1787. r., zugody sądowey z dn. 29. Września 1801

gerichtlichen Vergleiche vom 29. September 1801 eingetragen stehen, unter der Verwarnung vorgeladen, daß bei ihrem Ausbleiben in dem letzten Termine nicht nur dem Meistbietenden der Zuschlag ertheilt, sondern auch nach gerichtlicher Erlegung des Kaufschillings die Löschung der sämmtlichen eingetragenen, wie auch der leer ausgehenden Forderungen, und zwar der letzteren, ohne daß es zu diesem Zweck der Prosbuktion der Instrumente bedarf, auf Erund der Udjudicatoria und des Kaufgelder-Belegungs-Attestes verfügt werden wird.

Pofen, ben 24. Juni 1833. Ronigt. Preng. Landgericht.

zahipotekowane są, lub iego niewiadomi sukcessorowie, aby się w ostaż tnim terminie stawili. W razie przeciwnym nie tylko przybicie na rzecz naywięcey dającego nastąpi, lecz także po złożeniu sądowem summy kupna, wymazanie wszystkich zaintabulowanych summ, nawet tych, które wypadną, a mianowicie ostatnich, pomimo produkcyi, wystawionych na nie dokumentów, na mocy wyroku adjudikacyjnego i attestu poświadczającego złożenie summy kupna zaleconem zostanie.

Poznań, dnia 24. Czerwca 1833. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Subhaft itionspatent. Jum bf. Patent subhastacyiny. Do publi. fentlichen Berfaufe ber gur Frang von Garcynstischen Concursmaffe gehbrigen und im Rrbbener Rreife belegenen Berr= fchaft Czfaradowo, welche nach ber revidirten Taxe auf 74,845 Athl. 15 Ger. gerichtlich gewurdigt ift, ift ein noch= maliger Bietunge-Termin auf ben 16. Dovember 1833 fruh 9 Uhr vor dem Berrn Landgerichte = Rath Schmidt auf unierm Gerichtslokale hiefelbst angesett morben.

Demgufolge werben Kaufluftige hierzu mit dem Bemerfen eingeladen, baß jeder Licitant, bevor er gum Bieten geloffen wird, eine Contion von 3000 Rthirn. erlegen muß, und bie fonftigen Rauf= bedingungen, fo wie die Taxe jederzeit in unferer Regiftratur eingesehen werben fann.

Den auf Safaradomo eingefragenen Mealglaubigern wird gleichzeitig befannt gemacht, daß ihre Gerechtsame burch den fie vertretenden Curator ber Repomucen v. Mycielsfifchen Concurs . Maffe, herrn Juftig = Commiffarins Mittelftadt, werden wahrgenommen werden, ihnen indeg überlaffen bleibt, fich auch perfon= lich im Termine zu melben.

Frauftadt, ben 8. Juli 1833. Ronigl. Preug. Landgericht. czney sprzedaży do massy konkursowéy Franciszka Garczyńskiego należącey, a w powiecie Krobskim położoney majętności Szkaradowa, która wedle zrewidowanéy taxy na 74,845 Tal. 15 sgr. sądownie oceniona została, wyznaczyliśmy powtórny termin licytacyjny na dzień. 16. Listopada 1833 zrana o go. dzinie 9. przed Delegowanym W. Schmidt Sędzia Ziemiańskim w naszém pomieszkaniu sądowém.

W skutek tego zapozywaią się ochotę do kupna mający na termin takowy z tém nadmienieniem, że każdy z licytujących, nim do licytacyi przypuszczonym będzie, kaucyą w kwocie 3000 Tal. złożyć winien, i że warunki kupna oraz i taxę każdego czasu w Registraturze naszév przeyrzeć można.

Wierzyciele realne na Szkaradowie zaintabulowane zarazem uwiadomiaja się, iż prawa onychże przez zastę. pującego ich kuratora massy konkur. sowey Nepomucena Mycielskiego Ur. Mittelstaedt kommissarza sprawiedliwości dopilnowane będą, im atoli sie pozostawia, też i osobiście w naznaczonym terminie się stawić.

Wschowa, dnia 8. Lipca 1833. Król. Pruski Sąd Ziemiański. Bekanntmachung. Die Lieferung bes Brennholzes, der Lichte und anderer Ranglei Deburfniffe bei bem unterzeicheneten Gerichte, namentlich:

- a) 36 Rlaftern Birfen= ober Gichenholz,
- b) 2 Rlaftern Riefernholz,
- c) 326 Pfund Talglichte,
- d) 36 Ries Concept-Papier,
- e) 12 Ries Mundirpapier,
- f) 2 Ries Blau-Papier,
- g) 6 Buch Pachpapier,
  - h) 40 Bund Federpofen,
  - i) 40 Quart Tinte,

foll bem Minbestfordernden fur die Minterzeit vom 1. Oktober c. bis 1. April f. überlaffen merben.

Zu diesem Behufe ist ein Licitations= Termin auf den 3. Oltober c. des Morgens um 9 Uhr im Gerichts=Lokale vor dem Registrator Mendelski ande= raumt, zu welchem wir alle diejenigen einladen, die sich dieser Lieferung zu unterziehen bereit finden.

Die Licitationd = Bebingungen werden im Termine befannt gentacht, konnen indeß auch jeder Zeit in unferer Regi= fratur eingesehen werden.

Pojen, ben 10. September 1833. Ronigl, Preug. Friedensgericht.

wyleczyń tak wzel jdeje wniesionego ist dorobionego maistku, przwo

Incwracher, d. 26. Sierpais 1883.

Krok.Pruski Sad Pokoju.

wspojnoson meigtku.

Obwieszczenie. Dostawa drzewa opałowego, świec i innych potrzeb kancellaryinych dla podpisanego Sądu, wynosząca około:

- a) 36 sążni drzewa brzozowego lub dębowego,
  - b) dwa sąźni drzewa sosnowego,
  - c) 326 funtów lanych świec,
  - d) 36 ryz papieru prostego,
  - e) 12 ryz papieru kancellaryinego,
- f) 2 ryzy papieru niebieskiego,
  - g) 6 liber papieru do zapakowania,
  - h) 40 pęków piór,
- i) 40 kwart inkaustu,

wypuszczona bydź ma na czas zimowy, to iest od 1. Października r. b. do r. Kwietnia r. p., naymniéy żądaiącemu.

W tym celu wyznaczony został termin licytacyjny na dzień 3. Października r. b. zrana o godzinie 9. w Sądzie naszym przed Ur. Mendelskim Registratorem, na który chęć mających do podięcia się téy dostawy ninieyszém wzywamy.

Warunki licytacyine ogłoszone hydź maią w terminie, zresztą zaś przeyrzane bydź mogą w każdym czasie w Registraturze naszéy.

Poznań, d. 10. Września 1833. Król. Pruski Sąd Pokoju.

in beer lingligen Coe aliege diopen.

Inducation / ten 26. Angul 1834.

Abniel Orieng, Bricoengreich

Subhastationspatent. 3um bf: fentlichen Verkaufe im Wege ber noth= wendigen Subhastation bes, ben verftor= benen Rleischer Carl Samuel und 30= hanna Cleonora Burftschen Cheleuten gehorig gemesenen, hierselbst auf ber Breslauer Strafe unter Do. 330 nebft Bubehor und ber unter Do. 30 belegenen Fleischbank, welches zusammen auf 750 Rthl. gerichtlich abgeschätzt worden ift, haben wir im Auftrage bes Ronig= lichen Landgerichts ju Frauftadt einen Termin auf den 19. November c. Bormittage um 9 Uhr in unferm Ge= richtslofale anberaumt, zu welchem wir besitgfabige Raufer hiermit einladen.

Die Tare kann zu jeder schicklichen Zeit in unserer Registratur eingesehen werden, die Kausbedingungen bagegen werden im Termine festgestellt und bestannt gemacht werden.

Ramicz, ben 28. August 1833. Konigl. Preuß. Friedensgericht.

Zekanntmachung. Der Wilhelm Krause zu Wodzek und bessen verlobte Braut, Eva, Tochter bes Ackerwirths Andreas Wikke zu Wodzek, haben die Gütergemeinschaft sowohl Hinsichts des Eingebrachten als Erworbenen, durch den vor uns heute errichteten Contract in ihrer kunftigen Ehe ausgeschlossen.

Inowraclaw, ben 26. August 1833. Ronigl. Preuß. Friedensgericht.

Patent subhastacyiny. Do publicznéy sprzedaży drogą potrzebnéy subhastacyi domu Karolowi Samuelowi i Joannie Eleonorze małżenkom Wurst rzeźnikom przynależącego, tu w mieyscu na ulicy Wrocławskiey pod Nro. 330. polożonego, wraz z przyległościami i iednéy iadki rzeźnickieg pod Nro. 30., który w ogólności na 750 Tal. sądownie otaxowany został, wyznaczyliśmy w zleceniu Król. Sądu Ziemiańskiego w Wschowie termin na dzień 19. Listopada r. b. o godzinie 9. zrana w lokalu urzędowania naszego, na który ochotę do kupna i zdolność maiących kupców ninieyszém wzywamy.

Taxa każdego przyzwoitego czasu w Registraturze przeyrzaną bydź może, kondycye sprzedaży zaś dopiero w terminie ustanowione i obznaymione zostana.

Rawicz, d. 28. Sierpnia 1833. Król. Pruski Sąd Pokoju.

Obwieszczenie. Wilhelm Krause z Wodzka i narzeczona iego, Ewa, córka gospodarza Andrzeja Witzke z Wodzka, wedle dziś przed nami zdziałanego kontraktu przedślubnego, wyłączyli tak względzie wniesionego iak dorobionego maiątku, prawo wspólności maiątku.

Inowraciaw, d. 26. Sierpnia 1833. Król. Pruski Sąd Pokoju. Bekanntmachung. Im Auftrage bes Konigl. Landgerichts zu Schneide= muhl foll

1) daß in der Stadt Margonin unter Mo. 221 belegene Grundstück, den Mathias Leydeckischen Eheleuten gehörig, zu welchem folgende Pertinenzstücke gehören: das Wohnshaus, ein kleines Hauschen, ein Stall und Gärten, zusammen auf 305 Athl. 15 Sgr. abgeschäfzt;

2) das in der Stadt Margonin unter Do. 145 belegene Grundftud, den Peter Krügerschen Sheleuten gehörig, besiehend in einem Wohnhause, Stall und Gemusegarten, auf 227

Mthl. abgeschätt;

3) das in der Stadt Margonin unter No. 11 belegene Grundstud, den Gottlieb Krauseschen Cheleuten ge= horig, bestehend in einem Bohn= hause, Stall und Gemusegarten, auf 377 Rthl. abgeschätt;

im Wege der nothwendigen Subhaftation diffentlich an den Meistbietenden verkauft werden, wozu der peremtorische Bietungs-Termin auf den 7. November d. J. früh 9 Uhr in loco Margonin angesetzt worden, zu welchem wir kauflustige, bestze und zahlungsfähige Käufer vorsladen.

Die Tape ber obenerwähnten Immobilien kann zu jeder schicklichen Zeit in unserer Registratur eingesehen werden.

Chobgiesen, ben 25. August 1833. Ronigl. Preug. Friedensgericht.

Obwieszczenie. Stosownie do zlecenia Król. Sądu Ziemiańskiego w Pile ma bydź

I. Grunt pod Nr. 221. w Margoninie położony, do małżonków Macieia Leydeckich należący, składaiący się: z domu wielkiego i pomnieyszego, stayni i ogrodów, ogółem na 305 talarów i 15 sgr. oceniony.

II. Grunt pod Nr. 145 tamże położony, do małżouków Piotra Krygier należący, składaiący się z domu, stayni i ogrodów na 227

talarów oceniony.

III. Grunt pod Nr. 11 tamże położony, do małżonków Bogumiła Krause należący, składaiący się z domu, stayni i ogrodu na 377 tal. oceniony,

w drodze subhastacyi publicznie naywięcey daiącemu sprzedany, i tym celem wyznaczyliśmy termin licytacyiny na dzień 7. Listopada r. b. zrana o godzinie 9. w Margoninie, na który ochotę kupna maiących licznie wzywamy.

Taxa powyższych gruntów każde: go czasu w Regtstraturze naszéy przeyrzaną bydź może.

Chodzież, d. 25. Sierpnia 1833. Królewsko-Pruski Sąd Pokoju. In ber Liqueur=Fabrik des S. G. Biebig, Wasserstraße No. 164 in Posen, werden verkauft feine Liqueure, à große Quart 12 Sgr., doppelter Brandwein à 6 Sgr., einfach 4 Sgr. 6 Pf., reiner Korn 3 Sgr., franzbsische Liqueure à 16 Sgr.

Server in white Sagest relicion A my

i worth doe do making with

Lars with the transition to the

W Fabryki Likworów u S. G. Vibiga na wodną ulicę, pod No. 164. w Poznaniu, przedaią się przedne Likworów na nowę miarę kwarta za 12 srebniki, dubeltowa wodka kwarta 6 srebniki, poiedyńczę 4 srebniki fennigów 6, kornus czysty 3 srebniki, francuzkę Likworów 16 srebniki, wszystko na wielką miarę.

on the state of th

Same Time the manual of the same

Adding the market of the contract of the contr

Einem verehrungswürdigen Publikum zeige ich ergebenft an, daß den 30. September frische Wurft und Sauerkohl, wie auch Tanzvergnügen bei mir statt findet. W. Falkenstein, Schieshauswirth.

Eine Stube für einzelne Herren ift noch zum 1. Oktober b. J. Nro. 120. breite Straffe zu vermiethen.